## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

3. November 1960.

8, Listopada 1869.

(2126)

Kundmachung.

Dr. 3499. Bei ber am 31. Oftober 1. 3. ftattgefundenen Al. Berlofung ber Grund : Entlaftunge : Schuldverfchreibungen bes Grund: entlaftungefondes fur bas Lemberger Bermaftungegebieth find folgende Obligations-Rategorien und Nummern gezogen worden, als:

23 Ctud a 50 fl. C. M. mit Konpons: Nr. 59, 214, 308, 361, 914, 1031, 1356, 1590, 1669, 2041, 2133, 2173, 2185, 2302,

2954, 3009, 3059, 3426, 3642, 3829, 3868, 3907, 4580.

123 Stud à 100 fl. C. M. mit Roupons: Nr. 160, 236, 274, 367, 397, 657, 794, 822, 874, 1050, 1459, 1611, 1685, 1857, 2108, 2145, 2406, 2587, 2610, 2736, 2828, 2932, 2989, 3098, 3184, 3348, 3501, 3647, 3869, 3886, 3892, 4225, 4282, 4465, 4792, 4897, 5379, 5414, 5556, 5707, 5749, 5771, 6110, 6150, 6177, 6215, 6372, 6666, 6860, 6966, 7239, 7273, 7277, 7413, 7456, 8213, 8225, 8259, 8353, 8504, 8894, 8950, 8975, 9268, 9594, 9773, 9925, 10.601, 10.749, 10.777, 10.824, 10.870, 10.990, 11.094, 11.255, 11.377, 11.590, 12.084, 12.125, 12.290, 12.294, 12.317, 12.430, 12.507, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.289, 13.675, 13.694, 13.779, 14.071, 14.294, 14.328, 14.428, 14.808, 14.892, 15.088, 15.102, 15.234, 15.485, 15.918, 16.040, 16.223, 16.352, 16.578, 16.932, 16.984, 17.190, 17.260, 17.705, 17.715, 18.221, 18.245, 18.259, 18.430, 16.032, 17.226,

25 Stud à 500 fl. C. M. mit Reupons: Mr. 38, 473, 822 986, 1242, 1251, 1330, 1920, 2208, 2274, 2598, 2679, 2846, 3045,

3404, 3775, 3958, 4067, 4111, 4166, 4313, 4396, 4649, 5289, 5370. 103 Stück à 1000 ft. C. M. mit Koupons: Nr. 17, 128, 192, 210, 231, 286, 287, 473, 751, 802, 891, 990, 1172, 1373, 1394, mit 700 Gulten 1465, 1569, 1706, 1722, 1816, 1861, 1946, 2152, 2336, 2482, 2526, 2990, 3029, 3228, 3384, 3655, 3691, 3693, 3709, 3753, 3776, 3860, 4015, 4086, 4181, 4309, 4312, 4404, 4433, 4434, 4517, 4735, 4979, 5181, 5268, 5276, 5344, 5409, 5487, 5790, 6135, 6148, 6217, 6457, 6564, 6663, 6684, 6685, 7191, 7305, 7450, 7673, 7706, 7986, 8012, 8104, 8133, 8559, 9134, 3753, 9277, 9282, 9368, 9788, 9867, 10.158, 10.734, 11.069, 11.138, 11.194, 11.564, 11.662, 11.715, 12.011, 12.031, 12.944, 12.952, 12.977, 13.514, 13.546, 13.640, 13.847, 13.884, 14.198, 14.330, 14.536, 14.895, 14.962, 15.079, 15.172.

17 Stud a 5000 fl. C. M. mit Roupons : Mr. 115, 170, 253, 349, 433, 487, 492, 493, 605, 781, 912, 929, 982, 1152, 1314,

1391 und 1582.

4 Stud à 10.000 fl. C. M. mit Roupons: Mr. 353, 466, 795,

25 Stück lit. A.: Mr. 111 à 1900 fl., Mr. 158 à 700 fl., Mr. 388 à 7000 fl., Mr. 1039 à 550 fl., Mr. 1482 à 7100 fl., Mr. 1572 à 1100 fl., Mr. 1783 à 2900 fl., Mr. 2034 à 600 fl., Mr. 2274 à 4200 fl., Mr. 2508 à 50 fl., Mr. 2546 à 600 fl., Mr. 2730 à 50 fl., Mr. 2744 à 900 fl. Mr. 2835 à 6900 fl., Mr. 2935 à 50 Mr. 3127 à 50 ft., Mr. 3140 à 50 ft., Mr. 3666 à 50 ft., Mr. 3774 à 50 ft., Nr. 3-43 à 300 ft., Nr. 3950 à 3500 ft., Nr. 3991 à 50 ft., Nr. 4324 à 500 ft., Nr. 4735 à 700 ft., Nr. 4817 à 500 ft.

Die verlofte Gefammtquote beträgt 295.000 fl. C. M. ober 309.750 fl. ö. 2B. Aur ben unverloften Theil ber Obligazion Rr. 1394 über 1000 fl. E M. wird bie f. f. Grundentlastungefondetaffe

bie entfprechenten Obligationen ausfertigen.

Vorstehende Grundentlastunge = Couldverschreibungen merben mit ben biefur in ofterr. Währung entfallenden Rapitalebetragen rom 1. Diat 1861 angefangen bei ber f. t. Grunden:laftungefondetaffe in Temberg unter Beobachtung ber Diepfalls besiehenden Vorschriften bar ausgezahlt.

Innerhalb ber Monate Februar, Diaig und April 1861 merben bie verlopen Schultverichreibungen auch von ber f. f. priv. öftert.

Rationalbant in Bien escomptitt.

Diebei mercen tie Beniger ber nadbenannten am 30. April und 30. Ofiober 1858, bann am 30. April und 31. Oftober 1859 verlonen bis nungu aber jur Ruckzahlung nicht vorgewiesenen Grundentlanunge : Eduldreischreibungen, ale:

Ueber 50 ft. C. Dr. mit Roupons vom Sahre 1858: Nr. 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 1892, 1973, 2085, 2980, 3066, 3598, 3624, 3831, 4181; rom Jahre 1859: Nr. 215, 357, 830, 1395, 1813, 1852, 2243, 2495, 2691, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050, 4084, 4132 4275.

Ueber 100 fl. G. M. mit Koupons vom Jahre 1858: Mr. 979, 7157, 7202, 7215, 7612, 8420, 8794, 9193, 9990, 10.854, 10.969, 11,239, 12.519, 12.616, 12.661, 12.884, 12.951, 13.171, 13.609, 14 068, 14.556, 15.897, 15.936, 16.209, 16.231, 16.276, 16.291, 16.515;

#### Obwieszczenie.

Nr. 3499. Dnia 31. października b. r. odbyło się VI. losowanie obligacyi funduszu indemnizacyjnego w lwowskim okregu administracyjnym, i wyciągnieto następujące kategorye obligacyi i nu-

23 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 59, 214, 308, 361, 914, 1031, 1356, 1590, 1669, 2041, 2133, 2173, 2185, 2302,

2954, 3009, 3059, 3426, 3642, 3829, 3868, 3907, 4580.

123 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami: Nr. 160, 236, 274, 367, 397, 657, 794, 822, 874, 1050, 1459, 1611, 1685, 1857, 2108, 2145, 2406, 2587, 2610, 2736, 2828, 2932, 2989, 3098, 3184, 3348, 3501, 3647, 3869, 3886, 3892, 4225, 4282, 4358 4465, 4792, 4897, 5379, 5414, 5556, 5707, 5749, 5771, 6110, 6150, 6177, 6215, 6372, 6666, 6860, 6966, 7239, 7273. 7277 7413, 7456, 8213, 8225, 8259, 8353, 8504, 8894, 8950. 8975, 9268, 9534, 9773, 9925, 10 601, 10.749, 10.777, 10.824, 10.870, 10 990, 11 094, 11 255, 11 377, 11.590, 12.084, 12 125, 12.290, 12 294, 12.317, 12.430, 12.507, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.289, 13.675, 13.694, 13.779, 14.071, 14.294, 14.328, 14.428, 14.529, 14.808, 14.892, 15.088, 15.102, 15.234, 15.485, 15.918, 16.032, 16.040, 16.223, 16.352, 16.578, 16.932, 16.994, 17.190, 17.226, 17.260, 17.705, 17.715, 18.221, 18.245, 18.259, 18.430, 18.916.

25 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami: Nr. 38, 473, 822, 986, 1242, 1251, 1330, 1920, 2208, 2274, 2598, 2679, 2846, 3045,

3404, 3775, 3958, 4067, 4111, 4166, 4313, 4396, 4649, 5289, 5370. 103 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 17, 128, 192, 210, 231, 286, 287, 473, 751, 802, 891, 990, 1172, 1373, 1394, z 700 zfr. 1465, 1569, 1706, 1722, 1816, 1861, 1946, 2152, 2336, 2482, 2526, 2990, 3029, 3228, 3384, 3655, 3691, 3693, 3709, 3753, 3776, 3860, 4015, 4086, 4181, 4309, 4312, 4404, 4433, 4434, 4517, 4735, 4979, 5181, 5208, 5276, 5344, 5409, 5487, 5790, 6135, 6148, 6217, 6457, 6564, 6663, 6684, 6685, 7191, 7305, 7450, 7673, 7706, 7986, 8012, 8104, 8133, 8559, 9134, 9277, 9282, 9368, 9788, 9867, 10.158, 10.734, 11.069, 11.138, 11.194, 11.564, 11.662, 11.715, 12.011, 12.031, 12.944, 12.952, 12.977, 13.514, 13.546, 13.640, 13.847, 13.884, 14.198, 14.330, 14.536, 14.895, 14.962, 15.079, 15.172.

17 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 115, 170, 253, 349, 433, 487, 492, 493, 605, 781, 912, 929, 982, 1152, 1314,

1391 i 1582.

4 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 353, 466, 795,

25 sztuk lit. A.: Nr. 111 à 1900 złr., nr. 158 à 700 złr., nr. 388 à 7000 złr., nr. 1039 à 550 złr., nr. 1482 à 7100 złr., nr. 1572 à 1100 złr., nr. 1783 à 2900 złr., nr. 2034 à 600 złr., nr. 2274 à 4200 złr., nr. 2508 à 50 złr., nr. 2546 à 600 złr., nr. 2730 à 50 złr., nr. 2744 à 900 złr., nr. 2835 à 6900 złr., nr. 2935 à 50 złr., nr. 3127 à 50 złr., nr. 3140 à 50 złr., nr. 3666 à 50 ztr., nr. 3774 à 50 ztr., 3843 à 300 ztr., nr. 3950 à 3500 ztr., nr. 3991 à 50 złr., nr. 4324 à 500 złr., nr. 4735 à 700 złr., nr. 4817 à 500 zfr.

Cała wylosowana suma wynosi 295.000 złr. mon. konw. albo 309.750 zł. w. a. Na niewylosowana część obligacyi nr. 1394 na 1000 złr. m. k. wyda c. k. kasa funduszów indemuizacyjnych odpowiednie obligacye.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. maja 1861 w c. k. kasie funduszów indemnizacyjnych we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy lutego, marca i kwietnia 1861, będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzywil. austr. bank narodowy w Wiednin.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej wymienionych w duiach 30. kwietnia i 30. października 1858, i 30. kwietnia 1859 wylosowanych, a dotad do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 1892, 1973, 2085, 2980, 3066, 3598, 3624, 3831, 4181, z roku 1859 nr. 215, 357, 830, 1395, 1813, 1852, 2243, 2495, 2691, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050, 4084, 4132, 4275.

Na 100 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 979, 1270, 1307, 1640, 1691, 1992, 3744, 4083, 4801, 4834, 5372, 5692, 5875, 5917, 6145, 6162, 6339, 6729, 6960, 6997, 7017, 7157, 7202, 7215, 7612, 8420, 8794, 9193, 9990, 10.854, 10.969, 11.239, 12.519, 12.616, 12.661, 12.884, 12.951, 13.171, 13.609, 14.068, 14.556, 15.897, 15.936, 16.209, 16.231, 16.276, 16.291, 16.515.

vom Jahre 1859: Mr. 218, 264, 273, 786, 835, 898, 994, 1644, 1756, 1884, 1921, 2150, 2209, 2281, 2337, 3129, 3306, 3520, 3674, 3958, 4112, 4339, 4712, 4906, 4956, 5045, 5230, 5246, 5302, 5546, 6057, 6134, 6727, 6942, 7026, 7034, 7052, 7143, 7199, 7692, 8416, 8481, 8732, 8882, 8972, 9283, 10.070, 10.388, 10.754, 11.038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788, 11.929, 12.243, 12.493, 12.577, 13.061, 13.213, 14.117, 14.289, 14.427, 14.680, 14.826, 15.011, 15.124, 15.334, 15.434, 15.643, 15.838, 17.156, 17.725;

über 500 fl. C. M. mit Roupons vom Jahre 1858: Nr. 8, 71,

252, 313, 2192, 3205, 3547, 3571, 3895, 4424;

vom Jahre 1859: Nr. 124, 161, 316, 589, 757, 850, 1273,

1287, 1746, 1779, 1871, 2667, 2802, 2822, 3812.

Neber 1000 fl. C. M. mit Koupons vom Jahre 1858: Nr. 34, 63, 549, 965, 1269, 1281, 1504, 2259, 2264, 2514, 2612, 2706, 3018, 3194, 3312, 3455, 3850, 5186, 6033, 6545, 7268, 7356, 8343, 8862, 9341, 9922, 9973 und 10.438:

vom Jahre 1859: Nr. 58, 1384, 1937, 2414, 2511, 2759, 2948, 3503, 3697, 3728, 4018, 4066, 4132, 4672, 4678, 4691, 4732, 4890, 5370, 5456, 6330, 7204, 7278, 7621, 7776, 8990, 9265, 9298, 9383, 1944 mit dem Theilbetrage von 350 fl., 10.029, 10.548, 10.893, 11.366, 12.014, 12.394, 12.895;

über 5000 fl. G. Dl. mit Roupons vom Jahre 1858: Mr. 26,

434, 1248; vom Jahre 1859: Mr. 1166.

über 10.000 fl. C. Dt. mit Roupons : vom Jahre 1858, Mr. 1399,

vom Jahre 1859, Dir. 801, 1680,

endlich ter lit. A. Schuldverschreibungen. vom Jahre 1858, Nr. 657 à 50 ft., Nr. 725 à 50 ft., Nr. 731 à 50 ft., Nr. 1062 à 50 ft., Nr. 1459 à 50 ft., Nr. 2023 à 100 ft., Nr. 2506 à 50 ft., Nr. 2538 à 50 ft., Nr. 3040 à 50 ft., Nr. 3051 à 50 ft., Nr. 3438 à 50 ft., vom Jahre 1859, Nr. 311 à 1000 ft., Nr. 385 à 300 ft., Nr. 626 à 1650 ft., Nr. 931 à 1100 ft., Nr. 1288 à 500 ft., Nr. 1376 à 1200 ft., Nr. 1491 à 700 ft., Nr. 1979 à 1400 ft., Nr. 2046 à 50 ft., Nr. 2199 à 50 ft., Nr. 2885 à 1500 ft., Nr. 2983 à 25.300 ft., Nr. 3795 à 2500 ft., Nr. 3818 à 100 ft., Nr. 3992 à 300 ft., Nr. 4028 à 100 ft., Nr. 4203 à 50 ft., Nr. 4313 à 50 ft.

erinnert, daß vom Berfallstage derfelben b. i. rem 1. November 1858 beziehungsweise vom 1. Mai und 1. November 1859, dann 1. Mai 1860 angefangen, das Recht auf die Verzinsung entfällt, wenn aber dennoch die Roupons von diesen Schuldverschreibungen durch die privilegirte f. f. öst. Nationalbank eingelöst oder überhaupt mit der verlosten Schuldverschreibung nicht beigebracht würden, die behobenen Interessenbeträge seinerzeit vom Kapitale in Abzug gebracht werden würden.

Als in Berluft gerathen unterliegen der Invigilirung: Die Obligationen à 1000 fl. Mr. 271, 4315, 4933, 6673 und 7052,

endlich a 50 fl. Mr. 1034 und 1718.

Die gerichtliche Amortistrung ist im Zuge bezüglich der Schuldverschreibungen: à 10.000 st. Nr. 973, à 5000 st. Nr. 156, 1376 und 1416, à 1600 st. Nr. 223, 262, 3209, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 7807, 9579, 10.181, 11.040, 12.344, 12,345 und 12.564, à 500 st. Nr. 1(49, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101 und 3742, à 100 st. Nr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7459, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822 und 12.823, endlich à 50 st. Nr. 85, 1047, 2141, 3231, 3484.

Von der f. f. galizischen Statthalterei.

Lemberg den 31. Oftober 1860.

Z roku 1859: Nr. 218, 264, 273, 786, 835, 898, 994, 1644, 1756, 1884, 1921, 2150, 2209, 2281, 2337, 3129, 3306, 3520, 3674, 3958, 4112, 4339, 4712, 4906, 4956, 5045, 5230, 5246, 5302, 5546, 6057, 6134, 6727, 6942, 7026, 7034, 7052, 7143, 7199, 7692, 8416, 8481, 8732, 8882, 8972, 9283, 10.070, 10.388, 10.754, 11,038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788, 11.929, 12.243, 12.493, 12.577, 13.061, 13.213, 14.117, 14.289, 14.427, 14.680, 14.826, 15.011, 15,124, 15.334, 15.434, 15.643, 15.838, 17.156,

Na 500 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 8, 71, 252,

313, 2192, 3205, 3547, 3571, 3895, 4424.

Z roku 1859: Nr. 124, 161, 316, 589, 757, 850, 1273, 1287,

1746, 1779, 1871, 2667, 2802, 2822, 3812.

Na 1000 zhr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 34, 63, 549, 965, 1269, 1281, 1504, 2259, 2264, 2514, 2612, 2706, 3018, 3194, 3312, 3455, 3850, 5186, 6033, 6545, 7268, 7356, 8343, 8862, 9341, 9922, 9973 i 10.438.

Z r. 1859: Nr. 58, 1384, 1937, 2414, 2511, 2759, 2948, 3503, 3697, 3728, 4018, 4066, 4132, 4672, 4678, 4691, 4732, 4890, 5370, 5456, 6330, 7204, 7278, 7621, 7776, 8990, 9265, 9298, 9333, 1944, z częściową kwotą 350 złr., 10.029, 10.548, 10.893, 11.366, 12.014, 12.394, 12.895.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 26, 434,

1248, z r. 1859 ar. 1166.

Na 10.000 złr. m. k. z roku 1858 nr. 1399, z roku 1859:

Nr. 801, 1680.

Nakoniec obligacye lit. A. z roku 1858: Nr. 657 à 50 zlr., nr. 725 à 50 złr., nr. 731 à 50 złr., nr. 1062 à 50 złr., nr. 1459 à 50 złr., nr. 2023 à 160 złr., nr. 2506 à 50 złr., nr. 2538 à 50 złr., nr. 3040 à 50 złr., nr. 3051 à 50 złr., nr. 3438 à 50 złr., z roku 1859: Nr. 311 à 1600 złr., nr. 385 à 300 złr., nr. 626 à 1650 złr., nr. 931 à 1100 złr., nr. 1288 à 500 złr., nr. 1376 à 1200 złr., nr. 1491 à 760 złr., nr. 1979 à 1400 złr., nr. 2046 à 50 złr., nr. 2199 à 50 złr., nr. 2885 à 1500 złr., nr. 2983 à 25.300 złr., nr. 3795 à 2500 złr., nr. 3818 à 100 złr., nr. 3992 à 300 złr., nr. 4028 à 100 złr., sr. 4203 à 50 złr., nr. 4313 à 50 złr.

że od dnia ich zapadnięcia. t. j. od 1. listopada a względnie 1. maja i 1. listopada 1859 i 1. maja 1860, ustało prawo ich uprocentowania, i że jeśliby mimo c. k. uprzywil. austr. bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potrącone będą w swoim czasie wzięte juz kwoty procentowe od kapitału.

Jakož zatracone podlegają inwigilacyi: obligacye na 1000 złr.: Nr. 271, 4315, 4933, 6673 i 7052, na koniec na 50 złr. nr. 1034 i 1718.

Do amortyzacyi podane zostałe sądowi obligacye na 10.000 złr.; Nr. 973 a 5000 złr., nr. 156, 1376 i 1416 a 1000 złr., nr. 223, 262. 3209, 4682, 5769. 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 7807. 9579, 10.181, 11.040, 12.344, 12.345 i 12.564 a 500 złr., nr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101 i 3742 a 100 złr., nr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902. 7062, 7063, 7459, 7629, 7691, 7763. 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822 i 12.823, nakoniec na 50 złr., nr. 85, 1047, 2141, 3231, 3484.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, 31. października 1860.

(2113) G b i f t. (2

Mro. 6669. Bom f. f. Bezirfsgerichte Brody wird ber Feige Rothenberg über Ansuchen des herrn Kasimir Stefan zweier Pamen Mlodecki vom 23sten Oftober 1860 Jahl 6669 aufgetragen, binnen 30 Tagen nachzuweisen, daß die zu ihren Gunsten über der Realität sub Nro. 300 in Folwarki wielkie mit Bescheid vom 15. April 1834 J. 310 erwirfte tom. dom. 3. fol. 1267 vollzogene Pianotaxion der Summe 3645 fl. 27 fr. KM. gerechtfertigt sei, oder die Frist dazu offen gehalten werde, weil sonst nach Beilauf dieser Frist die fägliche Post über Ansuchen des Eigenthümers dieser Realität gelöscht nerden wird.

Nachdem der Aufenthalt der Feige Rothenberg und im Falle ihres Ablebens ihre Erben bem Leben, Namen und Wohnorie nach unvefannt find, so hat das Bezirkszericht derselben auf ihre Gefahr und Rosten zu ihrer Vertretung den hiesigen & n. Arvofaten Dr. Landau zum Kurator bestellt, welchen dieser Auftrag zupest lit wrd.

Dieselben werden daher erinnert, rechtieitig die fragliche Nachweisung zu liefern, oder die dazu dienlichen Riechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch nich einen anderen Rechtefreund zu wählen, überhaupt die zur Beitheidigung dienlichen Rechtemittel zu ergreifen, indem sie sich selbst die Folgen deren Berabsaumung beizumesfen haben werden.

Brody, am 26. Oftober 1860.

(2118) © b i f t. (2)

Mro. 9133. Bom f. f. Kreis. ale Sondeles und Wechselgerichte wird bem Abraham Steickler mittelft gegenwärtigen Stiftes beiannt

gemacht, es habe wider benfelben der Herr Wilhelm Holzer, Private in Przemyśl, wegen Zahlung der Wechselsumme von 110 fl. KM. oder 115 fl. 50 fr. österr. W. f. R. G. unter 31. Oktober 1860 z. Zahl 9133 Klage angedracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem Leschluße vom 31. Oktober 1860 Z. 9133 auf Grundlage des mit den gesehlichen Erfordernissen verschenen Wecksels deto. Przemyśl den Zosten Kovember 1855 pr. 110 fl. KM die gebetene Zahlunges arstage dewilligt und dem Weckselafzeptanten Abraham Strickler versordner wird, die Wechselsumme von 115 fl. 50 fr. öst. Währ. sammt 6% Zinsen vom 21en Rovember 1857, tann die Gerichtekonen von 8 fl. 25 fr. öst. W. binnen 3 Tagen an den Klagenden Wilhelm Holzer bei Vermeitung weckselrschilcher Fresuzion zu bezahlen oder binnen berselben Frist sin. Einwendungen zu übetreichen

Da der Aufenthalteort des Belangten dem Gerichte unbefannt ift, so hat bas f. f. Kreiseericht zu Przemyst zur Vertietung und auf feine Gerahr und Rosten den hiest in Landes- und Geriche Abvolaten Dr. Reger mit Sutstitutung bes Landes-Advolaten Dr. Sermak a's Rustaior benellt, mit welchem die ang brachte Riechtesache nach der füt Galizien vorgeschriebenen Gerichtsvoldung verhandelt werden wird.

Duich tiesce Grife mi b bemnach ter Belangte erinnert, jur recht ten Zeit entweder selbst zu ericheinen, ober tie erforterlichen Rechtst behelfe bem bestellten Bertreier mitzutbeilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen und tiesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vo schriftemeßigen Rechtemitiel zu ers greifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung enistehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Kreißgerichte. Przemyśl, am 31. Ofiober 1860. **(2)** 

(2125)G b i f t.

Dro. 12165. Bom f. f. ftabt. belegirten Begirfegerichte für bie Stadt Lemborg und beren Borftadte in burgerlichen Rechtsangelegenhetten wird mittelft gegenwartigen Glittes befannt gemacht, es habe mider bie Erben nach Aloisia Wolska, ale: Adolf, Sabina, Lubin, Clementine und Cajetan Wolskie megen Bahlung ber Summe von 300 fl. R.M. f. Dt. G. Fr. Josefa Walicka unter bem 15ten Janner 1859 3 3. 820 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit bem hiergerichtlichen Befdeibe vom 18. Auguft 1860 3. 3. 15306/59 gur Berhandlung eine neue Sagfahrt auf den 17ten Rovember 1860 um 10 Uhr Vormittags bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belaugten Aloisia Wolska und im Ralle ihres Ablebens ber Ramen und Aufenthalteort ihrer Giben unbefannt ift, fo hat das f. f. ftabt. teleg. Begirfegericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichis-Atvototen Dr. Hofmann mit Gubftitufrung bes landes- und Gerichte-Abvofaten Dr. Jablonowski mit hierger. Befcheide vom 29ften Oftober 1859 3. 3. 15306/59 ale Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchriebenen Berichte:

ordnung verhandelt werben mird.

Durch Diefes Grift mird bemnach bie Belangte Aloisia Wolska und im Salle ihres Ablebens ihre Erben erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbebelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mablen und biefem f. f. fratt. teleg. Begirte = Gerichte anzuzeigen , überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorsariftemäßigen Rechte. mittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen felbft beigumeffen baben mirb.

Lemberg, am 19. Oftober 1860.

G d i f t.

Dro. 5849. Bon bem f. f. Zboczower Areisgerichte wird ben abwesenden und tem Wohnerte nach unbefannten Karl Kozłowski und Theresia Lunikowa geborene Kozłowska mit tiefem Gbifte befannt gemacht, tag unterm 18. Februar 1860 3. 1082 Mathias Kovachich, f. f. Oberlieutenant in Benfion, um Intabulirung feines Gigenibums. rechtes zu bem auf ben Ramen ber Sofia Kozłowska intabulirien 1/5 Theile von ter einen Balfte ber sob Nr. 3 Stadt Zloczow gelege. nen Realität eine Bitte überreichte, in Folge teren berfelbe mit bier: gerichtlichem Befchluffe vom 28. Marg 1560 3. 1082 als Gigenthumer bee obbezogenen, con ten Eiben ber Sofie Koztowska an fich gebrachten 1/5 Theiles biefer Realitat intabulirt wurde.

Da ter Wohnort bes Korl Kozłowski und Theresia Lunikowa geborene Kozlowska unbefannt ift, fo mird zu beren Bertretung ber hierortige Atvotat Dr. Wesolowski auf ihre Gefahr und Roften ad actum jum Rurator befiellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid

biefes Gerichtes jugefiellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczow, am 10. Ofiober 1860

Obwieszezenie.

Nro. 8989. C. k. sad obwodowy w Przemyślu z miejsca pobytu niewiadomych p.p. Stanisława Narcyza dw. im. hr. Dunin Borkowskiego, Izabellę hr. Dzieduszyckę i Juliusza hr. Dzieduszyckiego ninicjszem uwiadamia, że p. p. Tekla i Elzbieta Michałowskie przeciw spadkobiercom Stanisława hr. Dunin Borkowskiego, jako to: Włodzimierzowi hr. Rusoskiemu, Sewerynowi hr. Dunia Borkowskiemu, Stanisławowi Narcyzowi hr. Dunin Borkowskiemu, Izabelli hr. Dzieduszyckiej, Juliuszowi hr. Dzieduszyckiemu, Mieczystawowi br. Dunin Borkowskiemu. Alfredowi hr. Dunin Borkowskiemu, Wandzie hr. Jabionowskiej, urodzonej hr. Borkowskiej. Ewelinie hr. Komorowskiej, Aleksandremu br. Dunin Borkowskiemu, Janowi br. Bakowskiemu, Bolesławowi hr. Dunin Borkowskiemu i spadkobiercom męskim Bolesława hr. Dunin Borkowskiego o zdanie rachunków z 1/4 części pobieranych przez czas od 25. czerwca 1841 do 16. listopada 1845 dochodów z majatku po Rozalii hr. Borkowskiej pozostałego, tudziez o usprawiedliwienie uzyskanej wedle dom. 173. str. 7. n. 52. on. w stanie biernym dobr Kermanice z p. n. prenotacyi do powinności składania rachunków pod dniem 8. grudnia 1859 do 1. 8989 posew wytoczyły, który uchwałą z dnia 31go grudnia 1860 do I. 8989 do ustnego postepowania przyjety, termin na 27. maja 1860 wyznaczony a uchwala z dnia 16. poździernika 1860 do 1. 8988 na zadanie powodek na dzień 11. grudnia 1860 o godzinie Stej zrana odroczonym został.

Ponicważ miejsce pobytu pozwanych Stanisława Narcyza dw. im. Dunin Borkowskiego, Izabelli hr. Dzieduszyckiej i Juliusza hr. Dzieduszyckiego nie jest wiadome, i uchwała powyższa dotychczas im doręcz na bydź nie mogła, przeto ze strony tutejszego sadu na ich koszt i niebezpieczeństwo odwokata krajowego i doktora praw Pana Rogera, z zastopstwem adwokata krajowego i doktora praw Pana Madejskiego chrones z arzedu ustanowiono, którym spór roz-Poczety pudlug ustaw sąd wych dla Galicyi przepisanych dalej prze-

prowadzonym być ma.

Oznajmia sie zatem pozwanym, ażeby w przepisanym terminie albo sami stancii, lub petrzebne dowody prawne ustanowionemu obreńcy wręczyli, lub też innego pełnomocnika sobie obrali i o tem sad zawiadomili, w ogóle azeby wszelkich do obrony służyć mogących środków prawnych użyli, gdyż w przeciwnym razie wszelkie wynikuąć mogace zle skutki sami sobie przypisać muszą.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 16go października 1860.

Mro. 39447. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb der Fr. Valeria Viktoria gm. Dt. Zajączkowska mit diefem Gdifte befannt gemadt, bag über Unsuchen des f. f. Tarnower Rreiegeriche tes vom 27. Marg 1860 Bahl 4182 mit hiergerichtl. Beschlupe vom 6. Juni 1860 Bahl 21885 ein Tabularbescheib erlaffen und ber f. Landtafel aufgetragen murbe, das rechtefraftige Erbebefret vom 20. Juli 1859 Bahl 9087, mittelft welchem ber Rachlaß nach Ludwig Beidowski bem herrn Karl Nitsche und ber Frau Valeria Viktoria gm. R. Zajaczkowska eingegntwortet murbe, und Die Beffionsurfunde dtto. 4. Oftober 1859, laut welcher Karl Nitsche die auf die Fr. Valeria Viktoria zw. R. Zajączkowska entfallenden Erbeiheile an fich gebracht hat, zu ingroffiren, und

1) im Grunde ber Beffion ben Beien Karl Nitsche ale Gigenthumer von 11/160 bes Guteantheiles in Pstregowa Beldowszczyzna genannt, welche auf Ramen ber Fr. Valeria Viktoria gw. R. Zajaczkowska auch Beldowska libr. dom. 226. pag. 29. n. 4. haer, in ber Landtafel vorkommen, im Aftivftante Diefes Guteantheile gu inta-

2) Muf Grundlage bes oben angegebenen Erbichaftsbefretes und der Beffioneurfunde die Fr. Valeria Viktoria zw. R. Zajączkowska ale Eigenthumerin von 1/22 Theilen von 8/160 auf herrn Ludwig Beldowski libr. dom. 226. pag. 58. n. 2. haer. in der Landtafel vorfom= menden Theile des obangeführten Guteantheils und incontinente den herrn Karl Nitsche sowohl ale Gigenthumer von biesen 1/32 Theile von 8/160 ber auf ben Ramen bes Ludwig Betdowski in ber Lands tafel vorkommenten Theile, und foldermaffen ale Gigenthumer von affen 8/160 Luwig Beldowskiften Theilen des benannten Gutkantheiles im Afrivitande Diefes Guteantheiles ju intabuliren.

Da der Bohnort ber Fr. Valeria Viktoria gm. D. Zajączkowska unbefannt ift, fo wird berfelben ber Landes. und Gerichte . Abvotat Dr. Hoffmann mit Substituirung tes Landes, und Berichts: Abvofaten Dr. Rajski auf teren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelven der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, den 10. Oftober 1860.

(2129)© dift. Mro. 40568. Bom Lomberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oft-galigischen Naturallies ferunge-Obligazion lautend auf den Namen: Gemeinde Potok, Jasloer Rreises, Mro. 1934-1 vom 1. November 1829 ju 2% über 43 ft.

73/8 fr. aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen Diefe Obligagion vorzumeifen, ober ihre bieffälligen Rechte barauf bar juthun, widrigens biefelbe fur amortifitt erflart merben wirb.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Lemberg, den 17. Oftober 1860.

Konkurs-Aundmachung. Dro. 16174-3664. Un der mit der Sauptschule in Berbindung ftebenden breiklaffigen Unterrealschule in Varasdin ift eine grammatische Lehrerstelle mit dem Jahresgehalte von 630 fl. und dem Quartier-

gelbbeitrage von 105 fl. oft. 2B. aus ben bortigen Stadeproventen ju

besetzen :

Die Bemerber haben ihre an bas f. f. Ministerfum fur Rultus und Unterricht gerichteten Gefuche mit ben Rachweisen aber Biter, Religion, Stand, Sprachkenninif, jurudgelegte Studien und gefistich vorges schriebene Lehrbefähigung, dann über ihr motalisches und politisches Berhalten, entweder unmittelbar ober in wie fern fie fich bereits in einer Petienstung befinden, im Bege ihrer vorgefesten Beborte langs ftene bie 25. Rovember 1. J. tei bem betroffenten Schultifrifteauf. feber zu Biskupec nachft Varasdin, Blasius Svelid einzubeingen.

Die volltommene Renntnig berilltrifchen und deutschen Sprache wird gur Erlangung ter vorermahnten Sielle nefordert, und hiebet bemerft, daß demjenigen Bewerter, welcher nebft ber gesehlich vorgeschriebenen Eignung jum Lehramte auch noch jene jur Leitung obiger Unftalten nachweisen murde, zugleich die Diretzion derfelben gegen eine Jahres-

remuneragion von 105 fl. oft. W. anvertraut merten fonnte. Won ber f. f. froat - flav. Statthalterei.

Agram, ben 21. Oftober 1860.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 16174 - 3664. W zestającej z główną szkoła w zwiszku trzechklasowej nizszej szkole realnej w Warasdynie jest do obsadzenia posada nauczyciela gramatyki z roczną płacą 630 zt. i pienicznym dodatkiem na stancyc w kwocie 105 zł. w. a. z tamtej-

szych prowentów miejskich.

Kompetenci maja swoje prosby podawać do c. k ministerstwa wyznań religijnych i oświecenia, zaopatrzone w świadectwa wzgledem wieku, religii, stanu, znajomości jezyków, ukończonych studyów i prawem przepisanego uzdolnienia do stanu nauczycielskiego, nastepnie względem moralnego i politycznego zachowania się albo bezpośrednio, albo jezeli już zostaja w sluzbie publicznej, w drodze swojej przełozonej władzy najdalej po dzień 25. listopada b. r. do przynależnego dystryktowego nadzorcy szkół w "Biskupec" koło Warasdynu, Błazeja Svelic.

Dla otrzymania nadmienionej powyżej posady wymaga się doskonałej znajomości ilirskiego i niemieckiego jezyka, a przytem nadmienia się, ze temu kompetentowi, który prócz prawem przepisanego uzdolnienia na urząd nauczycielski, wykaże się także usposobieciem do zawiadywania powyzszemi zakładami, może być poruczona także ich dyrekcya z roczną remuneracyą 105 zł. w. a.

Z c. k. kroacko-sławońskiego Namiestnictwa.

Zagrab, dnia 31. października 1860.

G d i f t. (2111)(2)

Diro. 1585. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht wird bem Swirzer Gutepachter Karl Biesiadowski mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider felben Osias Leiter aus Bobrka am 10. September 1860 Bahl 1585 eine Klage wegen Zahlung bes Be-trages von 945 fl. 16 fr. KM. ober 997 fl. 53 fr. oft. B. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit dem Befcheide vom Seutigen zur mündlichen Verhandlung bie Tagfatung auf den 24. Janner 1861 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da der Aufenthaltsort des belangten Karl Biesiadowski unbekannt ift, fo hat das f. f. Bezirkegericht zu deffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den Swirzer Realitätenbesiger Michael Biesiadowski mit Substituirung bes Gnitaer Antheilebefigers Abdon Chtopicki ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwatter zu mahlen und biefem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. mittel zu ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entftes henden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bobrka, den 20. Oftober 1860.

#### Edykt.

Nr. 1585. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Bobrce niniejszem uwiadamia p. Karola Biesiadowskiego, byłego dzierzawcy dobr Swirza, ze pod dniem 10. września 1860 do l. 1585 Osias Leiter przeciw niemu o zapłacenie sumy 945 złr. 16 kr. m. k. albo 997 zł. 53 c. w. a. z przynależytościami pozew wytoczył i o sądową pomoc upraszał, który uchwałą z dnia dzisieszego do ustnej rozprawy zadekretowanym i termin na dzień 24. stycznia 1861 r. o godzinie 10tej z rana wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadomem przeto postanowił c. k. urząd powiatowy jako sąd ku jego obronie na zysk lub stratę jego p. Michała Biesiadowskiego, właściciela realności w Swirzu, mianując jego zastępcą p. Abdona Chłopickiego właściciela majętności Gniła, obrońcą z urzędu, z którym spór rozpoczęty podług ustaw sądowych dla Galicyi przepisanych dalej prze-

prowadzonym będzie.

Niniejszem obwieszczeniem przypomina się zatem pozwanemu, ażeby w przepisanym terminie albo sam stanał, albo potrzebne dowody prawnie ustanowionemu obrońcy wręczył, lub też innego rzecznika obrał i o tem sąd uwiadomił, w ogóle ażeby wszelkich możebnych do obrony służyć mogacych środków prawnych użył, inaczej z tego zaniedbania wyniknąć mogące złe skutki sam sobie przypisać zmuszonym będzie.

Bobrka, dnia 20. Października 1860.

G d i f t.

Dro. 48764. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie

Inhaber ber angeblich bem Salamon Köller und Moses Kauf in Berluft gerathenen, auf ben Ramen tee Salamon Köller und Moses Kauf lautenden Quittung der Lemberger Cammlungefaffe ddto. 12. Janner 1856 über die, Journ. Art. 81 aus Anlag des fur die Streden von Lemberg nach Brody eistandenen Sabafzufuhrgeschäftes erlegten Raugion pr. 180 fl. RDi. aufgeforbert, binnen einem Jahre, fechs Wochen und brei Tagen biefe Quittung vorzuweisen, ober ihre allfälligen Recte barauf barguthun, widrigens biefelbe für amortifirt erflart merben

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 30. November 1859,

Kundmachung.

Dro. 11224. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte ale Bandelsgerichte wird hiemit befannt gemacht, es sei über die vom hierortigen protofollirten Sandelemanne Johann Aussetz am 29. Oftober 1860 g. B. 11224 angezeigte Bahlungeunfahigfeit in Unfehung feines gangen beweglichen und im gande befindlichen unbeweglichen Bermos gens nach der k. Berordnung vom 18. Mai und 15. Juni 1859 bas Bergleichsverfahren eingeleitet, jur Beschlagnahme, Inrentirung und einstweiligen Verwaltung des Bermögens und Leitung der Vergleichs-verhandlung der hierortige f. f. Notar Ladislaus v. Starzewski als Berichtekommiffar mit Bestimmung einer Frift von drei Monaten bestellt worden.

hievon werben fammtliche Glaubiger bes obbenannten Schulb. nere mit dem verftandigt, daß die Borladung gur Bergleichsverhand. lung selbst und zu ber dazu erforderlichen Anmeldung ber Forderungen burch den belegirten f. f. Rotar insbesondere kundgemacht werben wird.

Stanisławów, ben 29. Oftober 1860.

Cobift. Mro. 34722. Bom f. f. Lemberger Landes - als Handels und Wechselgerichte wird hiemit fundgemacht, daß die am 20. April 1848

protofollirte Firma "Josef Thom" für eine Spegerei. Material., Schnittmaaren= und roben Produften - Sandlung gelofcht murbe.

Lemberg, am 30. August 1860.

R d y k t.

Nr. 255. Sad Arcybiskupi Małzeński Lwowski obrządku łac. w skutek wniesionej przez p. Franciszkę Lewickę przeciw malżonkowi swemu p. Augustowi Lewickiemu skargi i prosby o rozdział co do łoża i stolu, celem wysluchania zażeleń tak powódki jako też obrony obzałowanego, wyznacza termin na dzień 4. grudnia 1860 o godz. Otej z rana, w którym obydwie strony stanać mają w sądzie przed komisarzem do przeprowadzenia śledztwa przeznaczonym z tym dodatkiem, że gdyby obżałowany, który małzonkę swoje złośliwie opuścił, nie zgłosił się, lub przyczyny nieobecności swojej sądowi wcześnie nieoznajmił, jako nieobecny in contumaciam sądzony będzie.

Lwów, dnia 24. października 1860.

### Anzeige - Dlatt.

#### Doniesienia prywatne.

### K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

#### (2128)Kundmachung.

Dr. 5476. Die P. T. Berren Afrionare ber f. f. priv. galig. Rarl Ludwig-Bahn, melde bieber nicht mehr als 60% auf ihre Aftien einbezahlt haben, merden hiermit eingeladen, die wettere 10%tige Gin-zahlung, b. i. Zwanzig Gulden C. M. oder Gin und zwanzig Gulden 5. W. per Afric innerhalb des fesigesetten Termines vom 2. bis 16. Janner 1861 ju leiften.

Die Cinzablung bat bei ber f. f. priv. öfterreichischen Rredit-Unftalt für Sandel und Generbe in Wien, unter Lorweifung der Aftren zu geschehen, welche in doppelt ausgefortigten Konfignationen (mogu Planquette unenigeldlich verabfolgt merten) arithmeihisch auf-

geführt fein muffen.

Bon biefer Cingablung werden bie Spergentigen Binfen vom 1. Janner 1861 an laufen, neftalb die Berren Aftionare diefe laufenden Zinsen von dem obbenannten Tage an, bis jum Tage der wirkliden Einzahlung zu verguten haben; bagegen kann der am 1. Sanner 1861 fällige Binfen-Roupen fogleich in Riednung gebracht werden.

Dei nicht rechtzeitig geleifterer Ginzahlung werden nebit ber ebengedachten Binfenvergütung, fatutengeman 6 pCt. Bergugeginfen gerechnet und behalt fich tie Gefellichaft vor, auch nach Daggabe bes

S. 17 ber Ctatuten vorzugeben.

Die P. T. Gerren Aftionare in Galigien konnen biefe Gingahlung auch burch Wermittlung ber Filiale ber f. f. priv. öfterreichischen Rredit-Unftalt fur gandel und Gemerbe in Lemberg, jowie des Banthauses F. J. Rirdmayer in Krakau sprfenfrei besorgen, zu welchem 3mede ben befagten Raffen die entfallenden Gingahlungsbeitrage nebit ben betreffenden Aftien ju übergeben find.

Mien, am 1. November 1860.

Der Berwaltungsrath.

## Obwieszczenie.

Nr. 5476. Wzywa się niniejszem Akcyonaryuszów ces. król. uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika, którzy dotad tylko 60% na swe akcye zapłacili, by dalszą 10% wpłate, t. j. Dwadzieścia ztr. mon. konw. czyli Dwadzieścia jeden zł. wal. austr. od każdej akcyi w przeciągu wyznaczonego terminu od 2. do 16 stycznia 1861

Wpłata uiszczona być ma w c. k. uprzyw. austr. instytucie kredytowym dla haudtu i przemysłu w Wiednia za okazaniem ak-cyi, które w dwóch konsygnacyach (na które blankiety bezpłatnie udzielane bedą) w porządku arytmetycznym spisane być winny.

Od tej wpłaty liczyć się bedzie 5% prowizya od 1. stycznia 1861, z którego to powodu Panowie Akcyonaryusze te bieżaca prowizyę od doia wyz wymienionego aż do dnia rzeczywistej w taty wynagradzić mają, zato może kupon procentowy platny dnia Igo stycznia 1861 przy wpłacie za gotówke być policzony.

Przy wpłatach po termine wniesionych policzona zostanie podług statutów oprócz powyzszego wynagodzenia prowizy, jeszcze 60% prowizyi zwłoki, niemnie, zastrzega sobie Towarzystwo posta-

pienie podlug §. 17. statutów.

Panowie Akcyonaryusze z Galicyi moga wpłate te bez prowizyi uskutecznić za pośrednictwem filii c k. uprzyw. austr. Instytutu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie jak równiez domu bankierskiego F. J. Kirchmayera i Syna w Krakowie, w którym to celu rzeczonym kasom przypadające wpłaty wraz z dotyczącemi akcyami wręczone być mają.

Wieden, dnia 1. listopada 1860.

Rada zarządzająca.